

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

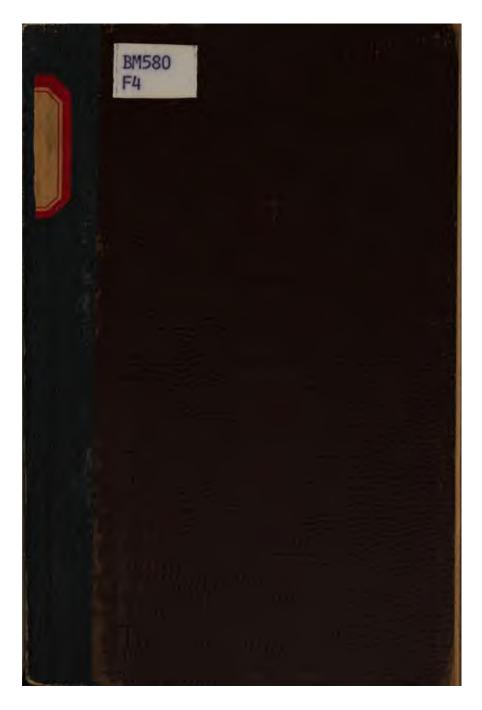

# Salo Barony

## STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES

The Taube-Baron Collection of Jewish History and Culture

Given in memory of Dr. Zygmunt S. Taube and Lola Popper Taube



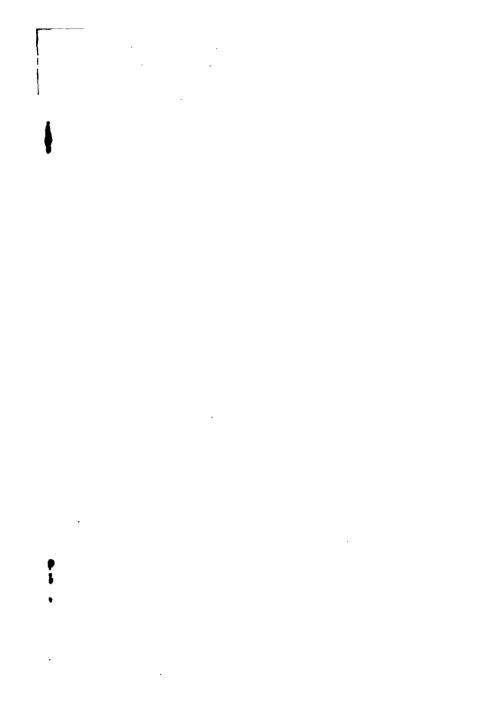

Jalo Dawy

# Jüdische Fragen.

# Beiträge zur Klärung derselben

pon

Dr. B. Felsenthal,

Rabbiner der Fiongemeinde in Chicago.

Preis 20 Cents.

Chicago.

Koelling & Klappenbach.

1896.

# Dorbemorficage.

Now the continues of the continues of the problem of the between Edit vs. Now under the extreme and the continues of the continues of the extreme and the continues of the conti

Die Themato dieser Vorträge find, das mird mobl zugegeben werden, zeitzer äff. Oh und in wie wert die Anteworten, welche auf die erdekritzin Fragen hier aczaben werden,
richte ünd und Aufriniumung verdienen, das kann der Verfafte nicht ingen i darüh i muß der um ih sogie ich ein Urthen bilden

## Dorbemerfung.

Wie es schon ihre form verräth, waren die beiden Essays, die man hiermit einem größeren Publikum zu geneigter Kenntnißnahme und Beurtheilung übergibt, ursprünglich Vorträge gewesen, welche zunächst vor Umtsgenossen gehalten worden waren. Der erste dieser beiden Vorträge — derjenige, der sich über Dogmen im Judenthum ausspricht — wurde am 8. Juli dieses Jahres vor der Conferenz amerikanischer Rabbiner in Milwaukee gehalten. Der andere Vortrag — derjenige, der als Ueberschrift die Frage hat: "Wo stehen wir?" — war etwa vierzehn Monate früher, genauer: am 6. Mai 1895, vor dem Vereine Chicagoer Rabbiner vom Verfasser gelesen und von den anwesenden Collegen besprochen worden.

Die Themate dieser Vorträge sind, das wird wohl zugegeben werden, zeitgemäße. Ob und in wie weit die Untworten, welche auf die erörterten fragen hier gegeben werden, richtig sind und Zustimmung verdienen, das kann der Verfasser nicht sagen; darüber muß der geneigte Leser sich ein Urtheil bilden.

Chicago, 10. Unguft 1896.

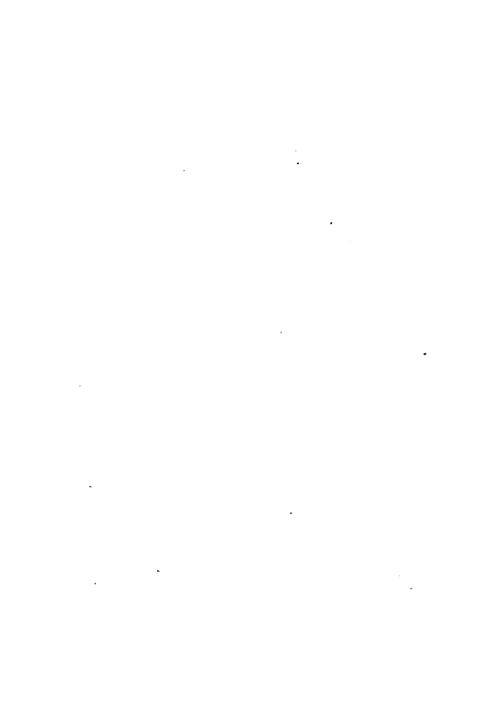

## Gibt es Dogmen im Judenthum?

Gerne entspreche ich der an mich ergangenen ehrenden Einladung, vor Ihnen, freunde und Collegen, einen Dortrag über irgend ein Thema zu halten, das ich mir selber wählen könne. Allein durch die mir zugestandene freiheit in der Wahl meines Themas bin ich vor ein embarras de richesse gestellt. Worüber soll ich reden? Das feld der Wissenschaft des Judenthums ist so außerordentlich weit, und die Zahl der von uns zu lösenden Ausgaben ist so außerordentlich groß, daß man in eine gewisse Derlegenheit kommt, wenn man einen einzelnen Punkt zur Besprechung herausgreisen soll. So gestatten Sie mir denn, daß ich heute meinen Beitrag liesere zur Erörterung eines Themas, das erst neuerdings wieder von Seiten eminenter jüdischer Gelehrten, wie z. B. von Pros. Schechter in Cambridge und Andern, zum Gegenstand von Besprechungen gemacht worden ist. Ich werde vor Ihnen über Dogmen im Judenthum reden.

Was ist denn unter einem Dogma zu verstehen? Ich glaube, daß ich wohl eine richtige Definition gebe, wenn ich sage: Ein Dogma ist ein für eine religiöse Gemeinschaft feststehender und für dieselbe bindender Glaubenssatz, welcher innerhalb dieser Gemeinschaft allgemein anerkannte Geltung hat, und welcher als wahr angenommen werden soll, auch ohne daß man Zeweise dafür beibringt.

Legen wir nun vorkommenden falls den Maßkab dieser Definition an, so sehen wir sofort, ob wir irgend einen Satz mit Recht als ein Dogma bezeichnen können, oder nicht. Der Ausspruch: "Ihr sollt heilig sein!" ift, an dieser Definition gemessen, kein Dogma, denn er bezieht sich nicht auf irgend eine zu glaubende Lehrmeinung; er ist als ein Moralsprinzip zu bezeichnen. "Unser Planetensystem ist heliocentrisch und nicht geocentrisch", — auch dieser Satz ist kein Dogma, sondern eine durch wissenschaftliche korschung errungene beweisbare Erkennt

als solche nicht geglaubt zu werden braucht. Aber noch vor wenigen Jahrhunderten galt sowohl im Judenthum wie im Christenthum der entsgegenstehende Satz als Dogma, der Satz nämlich, daß das ganze Weltall geocentrisch sei. Der Satz: "Einst werden die Codten wieder aus ihren-Gräbern auferstehen", ist kein jüdisches Dogma, ist es wenigstens heute nicht mehr, weil ihm in der Gegenwart das Kriterion der Allgem ein gültigkeit sehlt. Er ist wohl noch ein Dogma für die orthodogen christlichen Sekten, er ist auch noch ein Dogma für einen großen Cheil der Judenheit, aber er ist es nicht mehr für einen anderen Cheil derselben.

Aber hat denn das Judenthum solche allgemein anerkannte Dogmen ?" Und im Falle wir diese Frage bejahen, — welches sind diese Dogmen ?

Eine Untwort hierauf fann nicht durch fpeculative Methoden gewonnen werden. Es handelt fich um Chatsachliches, wirklich Seiendes, und da ailt es, nach den Methoden eracter forschung ju verfahren. Stellen wir, um ein weiteres Beispiel anguführen, die frage: Ift die Cehre von einem perfonlichen Meffias, der aus Davidischem Geschlechte ftammen wird und einst als König über Isrgel herrschen wird, als ein judisches Dogma qu bezeichnen, d. h. als eine allgemein gnerkannte und für jeden Juden bindende Glaubenslehre? Dor hundert Jahren noch hatte man allerseits die Untwort vernommen: "Gewiß! Derjenige, der diefen Glauben nicht theilt, mag wohl der Raffe nach ein Jude fein; aber er ift fein Jude, wenigstens fein guter oder rechtgläubiger Jude, wenn man den Begriff "Jude" dahin definirt, es fei darunter eine Perfon zu verftehen, welche gur judifden Kirche, jur judifden Glaubensaemeinschaft gehört". während des nun zu Ende gehenden Jahrhunderts ift der Glanbe an die Unkunft eines solchen Meffias und an die Wiederaufrichtung eines Davidiichen Königreichs in immer größeren Kreisen geschwunden. Kein judisches Kirchenconcilium, feine mit hierarchischen Gewalten verfebene Synode, keine mit besonderer geiftlicher Untorität ausgestattete Rabbinerconfereng hat ihn aus der Welt hinausdecretirt, fondern der unaufhaltfam vorang fcreitende Beift der Beschichte mar es, der ihn in großen Kreisen der Judenheit entwurzelte. Und nun gibt es im weftlichen Europa und in Umerita hunderte von Gemeinden, die im Widerspruch mit diefer Lehre fich wiffen, die in ihren Gebetbüchern und Religionslehrbüchern alle Meuferungen, welche einen folden Blauben voraussetzen, entweder,

ignoriren, oder welche diesen Glauben ganz und gar ausdrücklich verneinen, ja welche theilweise gegen ihn polemisiren und ihn bekämpsen. Es kann also heutzutage der frühere Messiasglaube nicht mehr als ein Dogma im Indenthum gelten, weil eben die Gesammtjudenheit als solche diesen Glauben nicht mehr bekennt und anerkennt.

Was soeben in Bezug auf das überlieferte Meffiasdogma gesagt worden ift, gilt auch in Bezug auf mehrere andere Glaubensartifel, die noch im erften Diertel unferes Jahrhunderts im Judenthum, in den Synagogen desfelben, bei den Cehrern desfelben allgemeine Geltung hatten, und deren Wahrheit und Verbindlichkeit anzugweifeln, damalsauch gar Niemanden in den Sinn tam. Blog in Kurze gestatte ich mir, noch einige weitere Beispiele folder für uns abgewelften und abgestorbenen Dogmen anzuführen. 3ch erinnere Sie an den Blaubensfat, dag der gange, biblifc porgefdriebene Cempelcultus, daß fammtliche mofgifche' Civil-, Criminal- und Staatsgesetze in der Theorie fortdauernde Beltung hatten, daß diese Beseine außerhalb Dalaftinas und mahrend der Zeit der Terftreuung Israels bloß fuspendirt, feineswegs aber definitiv abolirt seien, und daß fie wiederum praftisch ihre Geltung erlangen wurden und thatfächlich Beachtung finden mußten, wenn einft das zerftreute Israel wieder pon allen vier Enden der Erde nach feinem alten Stammland Dalaftina gurudgekehrt fein murde, und wenn alle übrigen nothwendigen Dorbedingungen, por Allem die nationale Unabhängigkeit Israels, die wirkliche Restaurirung des Befetzes ermöglichten. Das mar ein Grund: glaubensfatz, der von allen Lehrern des Judenthums ohne Ausnahme noch im vorigen Jahrhundert und zu Unfang diefes Jahrhunderts verkündet, in allen Synagogen gelehrt, in allen Ritualien zum Ausdruck gebracht murde, und der in der überlieferten judifchen Literatur taufendfach fein Echo gefunden hatte. fattisch aber verhalt es fich damit, wie es fich mit dem Meffiasdogma und dem Auferstehungsdogma verhalt. Doamen gelten als folche nur noch bei einem Cheil der beute lebenden Judenheit. Kaffen Sie es uns jugeftehen, daß fie allerdings noch bei dem größeren Cheil der Juden, namentlich im öftlichen Europa, in Ufien und in Ufrita ihre Geltung haben. Aber anderfeits muffen wir auf die Chatface binmeifen, daß eine febr bedeutende und ftets machiende Minderheit diese Dogmen nicht mehr als solche anerkennt. Es fehlt ihnen also etwas." was nach unserer Definition einem jüdischen Dogma zu eigen sein muß, — die allgemeine und widerspruchslose Anerkennung seitens der Gesammtindenheit.

Wie aber alte Doamen geschwunden, so find auch neue Doamen entftanden, oder es find folche im Entftehen begriffen. Wer aufmertfamen Beiftes und mit tiefer eindringenden Bliden Kunde nimmt von den geistigen Strömungen im Innern des neuern Judenthums, der kann die mertwürdige Beobachtung machen, daß einzelne hervorragende, geiftesgewaltige führer der Reformpartei, daß einzelne leitende Beifter der Reformbewegung gewiffe neue Glaubenspringipien ausgesprochen und auf Kangeln und an anderen Orten mit Entschiedenheit gelehrt haben, und daß eine Ungahl von Gemeinden folche neue Glaubensartifel in ihre Bebet- und Befangbucher aufgenommen und fie dadurch gleichsam fanctionirt haben. Aber find fie in folge davon allgemeine Dogmen geworden? Bis jetzt noch nicht. Sie find höchftens bei einem verhältnikmäßig kleinen Cheil der Judenheit gur Unerkennung gelangt, und ein verhaltnigmäßig fleiner Cheil hat ihnen gemiffermaßen offigiell Buftimmung erklärt, indem die betreffenden Gemeinden in ihren Aitualien folden neuen Dogmen Ausdruck leihen. Aber gur Zeit fehlt ihnen immer noch das Kriterion, deffen ich vorhin erwähnte - die allgemeine Unerfennung.

Um auch hier ein Beispiel anzusühren, sei erwähnt, daß man oppositionell dem alten Gedanken entgegentrat, welcher vorzugsweise in den Mußaphgebeten an den zeiertagen seinen Ausdruck sand in den Worten: Mußaphgebeten an den zeiertagen seinen Ausdruck sand in den Worten: "Um unserer Sünden willen sind wir verbannt worden aus unserem Lande und entsernt worden von unserem Boden." Wenigstens insofern man mit diesem Satz im alten Gebetbuch den Sinn verband, daß das alte Israel um seiner Sünden willen und zur Strafe für dieselben aus seinem Lande verbannt und aus seiner heimath entsernt wurde, bezeichnete man in neuerer Zeit den ganzen Gedanken als irrig und ersetzte man ihn durch einen neuen Glaubensartikel: — Nicht um seiner Sünden willen und nicht zur Strafe hat Gott Israel aus seinem Daterland herausgerissen und in alle Welt hin zerstreut, sondern es lag der Untergang des jüdischen Staates und die Terstreuung des jüdischen Dolkes in dem weisen Plane Gottes. Der Zweck und die Absicht des göttlichen

Geschichtslenkers war, daß Israel durch seine Terftreuung und in seine Berftreuung der Welt jum Segen werden follte, daß es durch fein blofe Dasein schon, durch sein Dorbild und feine Bekenntniftreue ein Mitte werden folle, feine ewigen Wahrheiten von einem einzigen und heilige: Bott und feine ewigen Sittengesetze in die Menschheit einzupflangen. Wi wollen uns hier auf keine Kritik dieses neuen Reformdogmas einlaffer wir wollen auch nicht näher den Nachweis unternehmen, daß von jeden unbefangenen Geschichtsforscher der Gedanke als richtig anerkannt werde muß, es seien die Ursachen für den nationalen Verfall und den nationale Untergang Israels wirklich in den nationalen Versündigungen gelege gemesen. Wir wollen es auch nicht weiter betonen, daß es uns fur: fichtigen Menschen gar nicht gegeben ift, zu sagen, mas in diesem ode ienem Geschehen Zwed und Ubficht des göttlichen Weltlenkungsplane gewesen ift. Denn wie konnte irgend ein Mensch darüber eine avodiftisch Behauptung aussprechen, da doch kein Sterblicher im Rathschluffe Gotte geleffen ift und dadurch die Gedanken Gottes erfahren haben kann! Brun und Urfache eines Beschehnisses kann der pragmatische Beschichtsschreibe wohl erforschen, auch die Zwede und Ubsichten geschichtlich bedeutende Menschen mag er aus documentarischen und aus andern Zeugnisse ergründen. Aber eine Zwecksetzung für das Chun und für das Geschen laffen der Gottheit wird kein Biftoriker wagen, zu einer folchen kann nu ein Dogmatiker den Beruf in fich fühlen. Gin ungemein fruchtbard Bedanke ift allerdings in jenem Substitut für umippene chatoenu aus gesprochen, — ein Gedanke, den wir als Ergebnik und folge in die Cha face der Zerstreuung hineinlegen, und der uns beschwingen und begeister foll, fo zu leben, daß wir zum Licht der Dolfer, zum Segen der Welt wirklid werden. Diefer achtprophetische Gedanke foll und muß daher in gehörige Wortfassung mit allem Nachdruck und in all seiner begeisternden Kraf wieder und wieder im Cultus der judifchen Reformgemeinden Ausdru Aber das wollen wir doch noch hinzufügen, daß auch dief Reformdogma, mindestens zur Zeit noch, des Charakters der allgemeine Geltung in Israel entbehrt und daher in der Gegenwart noch nicht a ein allgemeines jüdisches Dogma gelten kann.

Ebenso haben, um ein weiteres Beispiel anzuführen, in neuerer Seiseinstuffereiche Lehrer des Judenthums die Doktrin von der Ersch

Velt aus Nichts als ein Dogma des Judenthums hingestellt. Doch die sem ngeblichen Dogma können wir noch weniger den Namen eines Dogma uerkennen, da es bereits vor Jahrhunderten schon von ganz ausgezeichnesen Denkern und Cehrern des Judenthums abgelehnt worden ist.

Und so hat am Ende Jeder von uns seine individuellen Dogmen, so alt Jeder von uns gewisse Gedanken als seine religiösen Grundgedanken est. Es hat Jeder seine eigene Dogmatik. Doch lassen Sie es uns in lebereinstimmung mit den harten Chatsachen erkennen und zugesiehen, as diese individuellen Dogmen blos subjektiven Charakter haben und blos är Denjenigen, der sie hegt, als religiöse Grundwahrheiten gelten können, icht aber für Undere, die sie nicht theilen.

Sollte es nun vielleicht wahr sein, daß, wie Manche sagen, das Judenzum gar keine Dogmen habe, und daß man mit Unrecht ihm Glaubensrtikel unterlegen wolle? Sollte es wahr sein, daß es gar keine für ganz israel gemeinsame, in ganz Israel unbestritten angenommene Dogmen ebe?

Bereits vor achtzehn Jahren hat Derjenige, der vor Ihnen gu reden le Chre hat, in einer kleinen Broschüre "Zur Proselytenfrage im Judenjum" fich in Kurge, aber doch mit genügender Bestimmtheit hierüber äußert. In jener Broschure heißt es: Die neuere judische Religionsihre stellt nur eine Wahrheit als fundamentalen Glaubensartikel auf amlich die Wahrheit der Cehre vom Dasein eines einzig-einen, beiligen iottes. Uls zweite fundamentalglaubenslehre und als eigentlich charafriftische Unterscheidungslehre kommt hinzu noch der Sat, daß Israel das forene Bundesvolt fei, ermählt, um durch alle Zeiten die fahne des chts und der Wahrheit durch die Welt zu tragen und die Lehre von dem nzig-einen Bott und fein heiliges Sittengefet in der Welt zu erhalten' id zu verfünden. Entwickelt man dieses zweite Dogma, dieses Dogma n der Erwähltheit Israels logisch weiter, so gelangt man zu dem folge-3, daß es die Aufgabe und die Pflicht eines jeden Israeliten, eines jeden? melnen Mitglieds des auserwählten Dolkes ift, durch feine beilige bensführung Undern ein leuchtendes Dorbild zu fein, und dadurch beiguigen, daß die Menichen und die Menschheit immer mehr aufwarts leitet merden zu den Bohen der reinsten religiofen Wahrheit und der -blandften und lauterften Sittlichkeit. ٠٠. . In den beiden eben angeführten Sätzen find nun, wie ich glaube, alle Israeliten, orthodoge wie nichtorthodoge, russische wie amerikanische, arabische wie deutsche, marokkanische wie englische volkkommen einig. Sie sind auch seit mehr als zweitausend Jahren in der Hauptsache stets unbestritten gewesen, und daher können wir sie mit Recht als jüdische Dogmen bezeichnen. Auf diese Sätze paßt unsere Begriffsbestimmung volkkommen.

Bestimmt formulirt sind sie allerdings nie geworden. Wenigstens ist keine bestimmte formulirung von der Synagoge je allgemein angenommen worden. Uber substanziell galten und gelten diese Dogmen seit den Teiten der Rückehr aus dem babylonischen Exil unbeanstandet, wenn allerdings auch in der formalen Ausgestaltung derselben und in der detaillirten Ausglegung derselben verschieden nüancirte Aussaltungen zu Cage treten.

Und so können wir selbst von diesen beiden Dogmen sagen, daß auch sie eine Geschichte haben, und daß sie nicht in dem Sinne erstarrt und krystallistrt sind, wie es bei den Dogmen der verschiedenen orthodoger christlichen Secten der Fall ist. Auch diese beiden Grundglaubenslehren Israels waren mehr oder minder stets in lebendigem fluß und unterstanden einem historischen fortbildungs- und Umgestaltungsprozeß, wi ein Jeder weiß, der nur einigermaßen mit jüdischer Dogmengeschicht vertraut ist.

Bei dieser Gelegenheit wollen wir, wenigstens im Dorbeigehen, enicht unterlassen, zu bemerken, daß diese moderne und doch uralte jüdische Dogmatik von der christlichen sich wesentlich auch dadurch unterscheidet, das sie ihren Dogmen nicht die Kraft zuschreibt, selig zu machen, wenn maaufrichtig daran glaubt. Bekanntlich legt das orthodoge Christenthurdem bloßen Glauben eine solche Wunderkraft bei. Und daher haben schossen eine kliechen Kirchenlehrer als eine fundamentale Lehre des Christenthunges hingestellt, es müsse der wahrhafte Christ unter allen Umständen an der von der Kirche sanctionirten Dogmen sesthalten, es müsse ein solcher diese Dogmen als wahr annehmen und hinnehmen, auch wenn diese Dogmen, nicht bewiesen werden können, ja es müsse ein solcher, wie gewisse groß christliche Kirchenlehrer meinten, selbst dann mit gläubigem Sinn an die Dogmen sich anklammern, wenn sie, oder gar weil sie absurd sind.

Bu den im Christenthum grundlegenden und wesenhaften Dogmetij ohne welche das Christenthum aufhören würde, Christenthum zu seitig

und deren gläubige Hinnahme nach driftlicher Cehre für die Erlangung er ewigen Seligkeit unerläßliche Bedingung ift, gehören insbesondere die Blaubensartikel von der Menschwerdung Gottes, von der Sühnkraft des Lodes Jesu und von der seligmachenden Kraft des Glaubens an Jesu derschungstod.

Mit Dorbedacht fagte ich: Die moderne judifche Dogmatit unterdeidet fich in diefer Binficht von der driftlichen Dogmatit; fie lehrt nicht, af das bloke Glauben felig mache, noch lehrt fie, daß das Nichtglauben m Jenseits bestraft werde. Aber die alte judische Dogmatik bringt freiich auch die jenseitige Seligkeit mit dem Glauben in Zusammenhang und nacht das Unrecht auf einen Theil von Olam habba von dem rechten Blauben abhängig. So hat bekanntlich schon eine anonyme und daher n vordriftliche Zeiten binaufreichende Mifchnah folden Dersonen, die emiffe in derselben naher bezeichneten Glaubenssate nicht theilen, die wige Seligkeit abgesprochen. 3ch habe hier die erfte Mischnah im zehnten Kapitel des Cractats Sanhedrin im Sinn, wo es heißt: אלו שאין להם חלק לעולם הבא, האומר אין תחית המתים מן התורה ואין תורה מןהשמים ואפיקורוי Die folgenden haben keinen Untheil an der künftigen Welt: Wer da agt, daß die Auferstehung der Codten nicht in der Corah gelehrt sei, oder af die Corah nicht unmittelbar von Gott geoffenbart sei, und der Epipräer. — Zu dieser aus alten Zeiten herabgelangten Lehre gesellten sich m zweiten driftlichen Jahrhundert noch andere ähnliche Sätze von Rabbi kfiba und Ubba Schaul, deren Leugnung, resp. praktische Nichtbeachtung ngeblich den Verluft der jenseitigen Seligkeit nach fich ziehen sollte, und a den folgenden Jahrhunderten des talmudischen Zeitalters erweiterte ch das Gebiet dieser, die Seligkeit bedingenden Dogmen und Satzungen boch mehr, so daß Maimonides, als er gegen Ende des 12. Jahrhunderts ginen großen Coder niederschrieb, auf Grund des ihm im Calmud voregenden Materials gange Kategorieen von Unorthodogen aufgahlen unte, denen er die Seligfeit absprach. (Dgl. Maim. B. Cefdubhah, :ap. III. Hal. 6-14 incl.)

Ju bemerken ist hier, daß in der Mehrzahl dieser talmudischen Sätze salachisches und Dogmatisches ganz eigenthümlich verquickt ist. Wenn 23. der Ausspruch des Abba Schaul einsach lauten würde: Es ist versten, den vierbuchstabigen Namen Gottes so auszusprechen, wie er

geschrieben ist, — so wäre der Unsspruch als eine gewöhnliche Halachah, als eine religiöse Satzung zu bezeichnen. Aber Abba Schaul's Worte haben eine andere Fassung; sie lauten: Wer den vierbuchstadigen Namen Gottes so ausspricht, wie er geschrieben ist, hat keinen Untheil an der Seligkeit in der jenseitigen West. Diese Worte enthalten aber, wie es einem Jedenklar ist, neben dem halachischen auch ein dogmatisches Element. Und ähnlich verhält es sich mit vielen andern der talmudischen Aussprüche, welche Maimonides bei der Absassing seines Coder vor sich hatte.

Die talmudischen Sätze, wie sie nun Maimonides am angeführten, Orte zusammengestellt hat, sind theilweise nicht mehr allgemein gültige jüdische Dogmen, wie ein flüchtiger Blick auf das religiöse Denken im heutigen Israel darthut; theilweise sind sie uns insoweit keine Dogmen mehr, als sie mit dem jenseitigen Ceben in Fusammenhang gebracht worden sind.

Weil es nun, im Bangen und Großen genommen, im Judenthum feine erftarrte und verfnocherte Dogmatit gegeben hat, weil die Lehrsatze derselben vielmehr fortwährend im Prozesse der fortbildung und Umt bildung, fortwährend in fluctuation und Evolution fich befanden, dahek tann man wohl im Judenthum von einer judifchen Dogmenge ichicht reden, taum aber von einer unerschütterlich feststehenden abfoluter Dogmatif. Denn in letterem falle mufte ja die Judenheit sowohl neben als nacheinander denselben uniformen Glauben befeffen haben. Das ma aber nie der fall. Das war schon im alten Israel nicht der fall, d. h. in demienigen Israel, deffen Geschichte mit den Datriarchen beginnt und mi der Rückfehr aus dem babylonischen Exil abschlieft. Unsere Bibel liefer bierfür die reichsten Belege. Will man uns verstatten, aus einem ander. Wiffensgebiet, aus der Geologie, gewiffe Cermen herüber zu nehmen, fi fonnen wir fagen, daß auch für das Dogmatische es fcon in der Bibel feba verschiedene Schichten und Lagerungen gibt, daß in hiftorischer folge nach einander primare, secundare, tertiare Bildungen in der Bibel schol erkennbar find, und daß auch felbst an angeschwemmtem, von anderswohe gekommenem flögland es nicht in den biblifchen Schriften fehlt.

Uns dem Bishergesagten folgt, daß das Judenthum keine allgemeit, bindenden Glaubensschriften oder sogenannten symbolischen Bücher unt keine seinen Sekenner fesselnden Glaubensbekenntniffe besitzt. Daß daßig

Chriftenthum folde hat, ift befannt. Das fogenannte avoftolische Glaubensbekenntnig und das sogenannte nicanische Glaubensbekenntnig find obligatorifd für alle orthodogen driftlichen Secten. Der tribentinifche Katedismus und manche andere aus den allgemeinen Kirchenconcilien berootgegangene ober von einem Davfte offiziell verfündeten religiöfen Sebriane find bindend für die katholische Kirche. So find Luther's Katechismus und die Ungsburgische Confession bindend für die lutherische Kirche, so ift der Beidelberger Katechismus bindend für die reformirte Kirche. der Westminster Catechism für die bischöfliche Kirche Englands und für die damit in andern Sandern affiliirten Kirchen, u. f. w. . Wer nicht ausdrücklich gu dem Inhalt diefer bezüglichen Blaubensschriften fich bekennt, wer-fich gar aegen den Inhalt derfelben oder gegen einen Cheil dieses Inhalts auswricht, ift ein Ketzer, fieht außerhalb feiner Kirche, bat virtuell aufgebort, gin lovales Mitglied feiner Kirche zu fein, und die betreffende Kirchengesellschaft tann mit Recht, von ihrem Standpunkt aus, ein solches Mitplied ausschließen; und jedenfalls hat fie das Recht, eventuell einem Moyalen, Pegerifden Mitglied das Cehramt in ihrer Gemeinschaft meggunehmen. Eine rechtglaubige driftliche Kirchengenoffenichaft tann nicht hud wird nicht das Sugeftandnig maden, daß Jeder in ihr nach eigenem Butdunten lehren durfe, was ihm beliebt. Sie muß vielmehr darauf peftehen, daß in ihr nur biejenige Tehre gelte und verfündet werde, welche bem anertannten Birchenglauben gemäß ift und welche in Uebereinstimmung ft mit den pon der bretreffenden Kirche als autoritativ angenommenen Schriften.

Es kommen uns bei dieser Gelegenheit die modernen Keyergerichte in's Gedächtniß, wie sie selbst in unseren Tagen noch und selbst in unseren Tagen noch ind selbst in unseren Tagen noch ind selbst in unseren Tagen noch den betreffenden Synodglegersammlungen als nicht mehr zur presbyterianischen Kirche gehörig rklärt und aus derselben hinausgemaßregelt wurden, so war das ganz in ser Ordnung. Kein unparteisscher Richter an einem Staatsgerichtshof atte anders entscheiden können, wenn vor ihm die Unklagen gegen die senannten Professoren erhoben und zum Urtheilsspruche unterbreitet vorden wären. In Bezug auf die erfolgten Excommunicationen waren aher auch die volltönenden Tiraden und lautschallenden Declamationen

يبران

di.

(13)

nik

: 2

i.k

.

15

μ

6

r,

gegen Glaubenstyrannei u. dergl. durchaus nicht am Dlate, weniaften nicht in den Vereinigten Staaten, da ja hierzulande Niemand gezwunge ift, der presbyterianischen oder irgend einer andern Kirche anzugeborer Bier, in unserem gottgesegneten Sand der freiheit des Betenntniffes fü zeinen Jeden; hier, wo ein Jeder Gott nach den Dictaten feines Bemiffen zwerehren kann; hier in den Dereinigten Stagten von Umerika — Gott fean -fie duch ferner! - tann man ja von dem Kirchenverband, dem ma tyngehört, fich einfach lossagen, wenn man glaubt, daßt die offizielle, Sehr Wiefer Kirche ihre Blieder geiftig fnechte und in ihrem Denten feffele. imar daher feiner Zeit auch Dielen vollkommen unbeareiflich, wie vor ein Twei Jahren, als Orof. Briggs und Undere von ber presbyterianifche Kirche excommunicirt murben, felbft fühliche Orediger auf füdlichen Kanzel und ifidische Dubliciffen in ifidischen Beltschriften fiber den angeblich & Cage tretenden fangtismus und die ungeblich fic offenbarende Intoleran "No Vehr'lostegen tonnten, und wie fie fo fehr daraber fith erelfernt toninter Duff man, wie fie meinten, beiti freien Denfert Schaften fenen wolle,? folden Auslaffungen gibt' fich nur ein fulfchet Liberafismus tunbmiDe mallithafte Liberalishins der foaknamite unakliablike Liberullumus beeite ใช้อยู่อก ใส่ผู้ guitt gatillantifchen Etberallsmus, Ginemifeden Individuantiufe Pelifer jedert Bereinighing von Jindividuen für ihre rengiofen uebergengunde Muff lind Elde and Boben ju freier Gittaltling gudeftebe, tatomeir st "Auffillichen Abchte und fleiheiten Aftheerer dilbitrit micht werenge ober ver fürzt werden, erblickt vielmehr den Illiberalismus und fanatismusba "Lader Heler" Blentolliberaleit "Der Rechtiberalen bentrumb Bricht "Meinerweden mug bie presbyteriunifche ober die episcopate wer die tomilit tatholithe Litthe glaiben, was fie wollen, fo tange fie mit ? "Meliter freiheit nicht fibren oder in mein Aechtsgeblet nicht eineretfe Es ware auch alimidflich' bon mir, in die ihnfeben Angelegenheiten feite "Kirchen hinein reden zu wollen. Auch geht es mich gar nichts an, wa bie ba bruben thun und treiben, fo lange fie mich unangefochten and ut hir et albeiten gerögen bereich Behelligt laffen.

Noch sonderbarer aber war es und ift es, wenn man vorkommende falls dem Judenthum es nachrühmt, daß es nie die Strafe der Excommunication gekannt habe, und daß ihm der Begriff der Häresie zu allen Teite vollkommen unbekannt gewesen sei und es stets unbeschränkte Glaubensfreiheit seinen Bekennern zugestanden habe.

Was die erstere, die Excommunication, betrifft, so ift es freilich mahr, daß der jüdische Cherem und die driftliche Ercommunication nicht aleichinhaltliche Begriffe find, die fich gegenseitig vollkommen becken. Der judifche Cherem mar eine Strafe für ein Bandeln gegen das religiöse Besetz, den religiösen Brauch, die religiöse Sitte, aber nicht eine Strafe für Reperisches Denten oder Glauben. Eigentlich ercommunicirt konnte der Dude auch gar nicht werden, da unter allen Umftanden, auch wenn der Cherem über ihn verhanat worden mar, er ein Jude, d. h. ein Ungehöriger des judischen Stammes blieb. Denn ein Jude wird als Jude in seinen Stamm hineingeboren und bleibt fein Seben lang Mitglied der judifchen . Stammesgenoffenschaft. Als Stammesjude hat er natürlich auch gewiffe religiöse Verpflichtungen. Doch aus dem Stamme konnte er natürlich nicht hinausgeworfen werden, denn die Stammesangehörigkeit war ja eine Bottgegebene. Aber durch den Cherem konnte er für gewiffe Handlungen oder für die Unterlassung gewisser Handlungen bestraft werden. Nichtsbestoweniger bedeutete diese Cheremstrafe gewissermaken auch eine Knechtung, eine gewaltsame Niederzwingung unter Satzungen und Bräuche. Uber war dieses nicht auch eine fesselung, ein In-Bandenfcblagen?

Wie verhielt es sich aber mit der Glaubensfreiheit im Judenthum? Es ist freilich wahr, daß man den Einzelnen eine gewisse Gedankenfreiheit, wenn man es so nennen will, gestattete; wenigstens verhängte kein Beth-Din, d. h. kein irdischer Gerichtshof auf das keyerische Denken eine Strase. Die Bestrasung häretischer Unsichten und Meinungen überließ nan dem himmlischen Richter. Selbst eine gewisse kehrfreiheit gestattete nan dem kehrer ungestrast, so lange diese freiheit in den Schranken der Cheorie blieb und so lange der kehrer nicht in Gemäßheit seiner keyerischen Cheorieen zur thatsächlichen Uebertretung religiöser Satzungen und Dorschriften voranschritt, und so lange er nicht durch seine kehren Undere zu ungesetzlichem Chun verleitete. (Vergl. Mischah, Sanhedrin XI,2: ing achen ührer swich nur er kennen sig achen bemediet Spinoza

In den Cherem gethan worden, felbft die fephardischen Dajjanim in

;

Umsterdam hätten sie wahrscheinlich unangefochten gelassen, hätten sie blos geredet und geschrieben und hätten sie übrigens Sabbathe und Jeste mit den zeitgenössischen und landesgenössischen Juden nach rabbinischer Weise geseiert, hätten sie Cephillin gelegt, die Speisegesetze beobachtet u. s. w.

Auch heute verfährt man noch so in orthodozen jädischen Kreisen. Ein orthodozer Rabbiner wird vorsommenden falls einen Schochet oder Chassan als unfähig erklären, seines Umtes zu walten, er wird selbst, wenn die Umstände es gestatten, einen solchen in Cherem thun, wenn er sich etwa rastren läßt oder unkoschen Wein trinkt. Doch glauben mag ein solcher jüdischer functionär so viel oder so wenig er will, und um seines salschen Glaubens oder um seines Unglaubens willen wird er nicht seines Umtes enthoben. Und in Asien und halbassen verhängt man den Cherem nicht blos über Schochtim und derartige im Dienst der Synagoge stehende Ceute, sondern auch über Personen überhaupt, die sich über orthodoze Satzungen und Bräuche hinweg setzen. Gar manches Ceben ist dadurch namenlos elend gemacht worden, gar manches familienglück ist dadurch gründlich zerstört worden.

Und nun lassen Sie uns noch einmal auf den Satz zurücksommen, den wir im Kauf unseres Vortrags ausgesprochen, — auf den Satz, daß das Judenthum wohl eine Dogmengeschichte habe, daß man aber kaum das Recht hat, von ihm zu sagen, es habe starre, unwandelbare, seine Bekenner verpstichtende Dogmen. Wenn wir nun auch innerhalb der uns gegebenen Zeitgrenzen es nicht erschöpfend darlegen können, daß die verschiedenen jüdischen Glaubenslehren sortwährend in historischem Fluß sich befanden, so können wir doch vielleicht einigermaßen genügende kurze Undeutungen dasur geben, und — kruchen

Juerst einige Worte über die von Gott und seinen Attributen handelnden Dogmen. Daß ein Gott ist, ein Gott, der vor der Welt war und über der Welt waltet, das stand allerdings fest von den ältesten Urzeiten an bis auf die Gegenwart. Uber wie verhält es sich mit der Lehre von der Einzigkeit Gottes, diesem Grund- und Ecksein unserer jüdischen Cheologie?

Seien wir unbefangen, und tragen wir nicht unsere heutigen Glaubensansichten in die alten biblischen Bücher hinein. Unsere religiösen Ueberzeugungen und unser Glaubensinhalt sind die Resultanten eines mehrtausendjährigen Entwicklungsprozesses. In dem mosaischen Teitalter und noch viele Jahrhunderte nachher war Jehovah Israels Aationalgott, und in jenen Urzeiten dachte man auch gar nicht daran, die Existenz anderer Nationalgötter in Abrede zu stellen. Aber — so spracel zu den heidnischen Dölkern, die neben ihm wohnten — mein Jehovah ist "größer als eure Elohim"; mein Jehovah ist "der Gott der Götter und der Herr der Herren"; mein Jehovah ist nicht blos größer in der Jülle seiner Macht er ist auch größer dadurch, daß er ein heiliger Gott ist, barmherzig und gnädig, langmüthig und von großer Huld und Treue, 2c.; mein Jehovah wacht auch mit besonderer Vorliebe über sein Cand, d. h. über das Cand, das er uns zum Erbbesty übergeben; er ist daher auch elohe ha-arez, der Gott des Candes, und eure Elohim sind, von unserem Standpunkt aus, elohe hannekhar, die Götter der Fremde, u. s. w.

Reben zahlreichen biblischen Aussprüchen zeugen von der Richtigkeit dieser Auffassung gleichfalls viele historische Berichte in der Bibel. Als einmal, wie wir aus dem elsten Kapitel im Buch der Richter ersehen, in der Richterzeit ein Krieg drohte zwischen Ammon und Jsrael, da sandte Jiphtach der Gileadite Boten zu dem König der Ammoniter, damit sie ihn von dem geplanten Kriegszuge zurückhalten sollten, und unter Anderem ließ er ihm sagen: Warum, o König von Ammon, willst du gewaltsam von unserem Kand Besitz ergreisen? Es hat Jehovah, der Gott Israels (יהוה אלהי ישראל), ausgetrieben die Emoriter vor seinem Dolke Israel, und du willst nun das Kand in Besitz nehmen? Fürwahr, was Kemosch, dein Elohim, dir in Besitz übergab, das magst du im Besitz behalten; aber Alles, was Jehovah, un ser Elohim, uns in Besitz übergeben, das halten wir in Besitz. אמר אשר יורישן במוש אלהין אותו תירש ואת כל אשר יורישן במוש אלהין אותו נירש.

Setzen diese Worte nicht den Glauben an Candesgötter voraus, und war in Jiphtach's Augen Jehovah mehr als der Nationalgott Israels? — O, das beweist noch lange nicht, daß solches der allgemeine Glaube Israels damals gewesen, — so wird vielleicht eingewandt werden, — diese Rede beweist höchstens, daß Jiphtach persönlich solchen Glauben hegte; aber Jiphtach war ein Halbbarbar, der wußte es nicht besser. — Gut! Aber was sagen Sie zu dem vielgepriesenen David, dem frommen David, der von Gott ausersehen worden war, der Stammvater eines israelitischen Königsgeschlechts zu werden? Nun hören Sie, was die Cheologie des

frommen David gewesen. Bei einer gewissen Gelegenheit, so erzählt uns das 1. Buch Samuel in Kapitel 26, rief David von einer Bergesspike aus hinüber 3u dem unsernen König Schaul: Warum verfolgst du mich so, o mein König? u. s. w. Böse Menschen haben mich fortgetrieben, so daß ich nicht haften kann in dem Erblande Jehovah's, und sie sprachen: Gehe und diene andern Elohim, u. s. w. הוה בנחלת יהום מהסתפח בנחלת יהום אחרים).

Ein anderes Beispiel: Als Jonah von Gott den Auftrag erhalten hatte, nach Ainiveh zu gehen und dort den Ceuten Umkehr zu predigen, da wollte Jonah diesem göttlichen Besehl nicht folge leisten, und deshalb wollte er nach Carschisch entstiehen. Wie kam der Prophet zu diesem, uns so unbegreislich scheinenden Gedanken? Hierauf haben schon Raschi und Andere und lange vor ihnen schon die Rabbinen im Zeitalter der Cannaim die richtige Antwort gegeben. Jonah beabsichtigte, so sagen sie, nach Carschisch in's Ausland zu entsliehen, denn dort werde ihn Gott nicht erreichen, parch einer Canty swege da Gott ja nicht jenseits der Grenzen seines Landes Palästina wohne, die Schekhinah ja nicht im Auslande weile. (Dergl. Mekhika, einleitendes Kapitel, das zu einem großen Cheil mit der Besprechung dieses Gedankens ausgefüllt ist.)

In jenen Urzeiten nun war es gewesen, da zuerst Israel's Theologie in Contact und in Constict kam mit der Theologie der heidnischen Völker in Südwestasien. Und da riesen dann Stimmen aus der Höhe, die Stimmen der Gotterfüllten Kehrer und Propheten dem Volke zu: Höre, Israel 1 Aicht Baal ist unser Elohim, Baal ist der Elohim der Phönizier; nicht Molech ist unser Elohim, Molech ist der Elohim der Ummoniter; nicht Kemosch ist unser Elohim, Kemosch ist der Elohim der Ummoniter; nicht Dagon ist unser Elohim, Dagon ist der Elohim der Philister; unser Elohimis Jehovah, u. s. w.

אר Laufe der Jahrhunderte läuterte und klärte sich diese Cheologie, und es kam die Zeit, da man lehrte und es der Welt verkündete: כל אלהי עמים אלילים עוופ Elohim der heidnischen Dölker sind Aichtigkeiten; es kam die Zeit, da Prophetenlippen in die Welt hineinriesen: Gott ist der Erste und Gott ist der Lette, und außer ihm gibt's gar keinen andern Gott.

Doch in den Teiten jener herrlichen Propheten mit ihrem reinern Gottesbegriff tam die prophetische Cheologie in Berührung mit der

Toroaftrifden Lehre. Es icheint, daß der Dualismus der alten Darfilehre für viele Israeliten damals eine große Uttraction gehabt haben muß, und darum polemisirte auch der große Orophet des babylonischen Exiles gegen diesen Dualismus, und als ein von seinem reinen monotheistischen Glauben volltommen erfüllter und volltommen begeisterter Dolemiter rief er seinen jüdijden Stammesbrüdern אור ובורא חשר עושה שלום ובורא רע, עושה כל אלה, d. h. nicht Ormuzd schafft das Licht und das Gute, und nicht Uhriman ift der Urheber der finfternif und des Bofen, sondern Jehovah allein ift es, der das Licht und die finsternift, das Beil und das Bofe, der Alles in's Dasein gerufen. - Auch 700 oder 800 Jahre fpater, als die Juden abermals in Mesopotamien unter den Darfen lebten, und als der Ginfluß der Religion Foroafters felbft unter den palaftinenfischen Juden fich geltend machte, waren die Cehrer wiederum veranlaft, gegen Foroasterthum die Waffen der Ubwehr zu gebrauchen. Denn nur hier-לשומר מורים מורים משתקין אותו משום לard erflärt fich das talmudifche שותו משתקין אותו רמיחוי כשתי רשויות Wenn Jemand bei'm Vortrage der Gebete spricht: Wir danken dir, wir danken dir! dann heißt man ihn schweigen, weil er ja burch folche Gebetsformeln den Schein erwecken konnte, als unerkenne er eine zweigetheilte Gottheit. (Berakhoth, 33, b.) — Auch das junge Christenthum mit seinem Crinitätsdogma, gegen welches zu protestiren die Juden in den ersten deiftlichen Jahrhunderten nur allzusehr genöthigt paren, war offenbar Mitveranlaffung, daß man von nun an mit einem ang besonderen Uccent den Ders betonte: Bore, Israel! Der Ewige inser Gott ist ein einziger Gott.

Wir sehen aus dieser Erörterung, wie das Dogma von der Einzigkeit Bottes nicht auf einmal und nicht urplötzlich in die Welt und speziell zu Israel gekommen ist, etwa wie Minerva aus dem Haupte des Zeus, ondern daß dieses Dogma gewachsen, geworden ist und eine Entwickelungseschichte hinter sich hat. Gegen Trübungen, die von anderswoher, insesondere von Seiten der Kabbalah, diesem Dogma drohten, hatte auch im Nittelalter noch das Judenthum harte Kämpse durchzumachen, und auchgevon wird die jüdische Dogmengeschichte Bericht zu erstatten haben.

Uehnlich verhält es sich auch mit der Cehre von der Unförperlichkeit Sottes. Wir, die wir heute leben, sind gewohnt, in den anthropomorphischen usdrücken der Bibel bildliche Redeweisen zu erblicken. Uber anders war es doch in den schlichten Zeiten der Bibel, in der schlichten Sprache d Allterthums. Damals wurden jene Redewendungen nicht als Crope nicht als Metaphern verstanden, sondern sie wurden in ihrem ursprün lichen und buchstäblichen Sinn ausgesaßt. Man dachte sich Gott als ein Menschen, riesengroß, mit menschlichen Gliedern, menschlichem Denke menschlichem fühlen. Allgemach klärte sich auch die altbiblische Cheolog in dieser Beziehung. Um Misverständnissen das Chor zu schließen, übs sehten deshalb späterhin auch die Cargumisten viele Stellen, in denen wost als in menschlicher Weise handelnd gesprochen wird, ganz stund statt des bloßen Namens Gottes sehten sie "Ten, "Ten, "Ten, "Ten, "Land n. deral.

Auch der Calmud, insbesondere die agadischen Cheile desselben sit voll von mitunter sehr grobsinnlichen Anthropomorphismen. Diele unser heutigen Maggidim und viele unsere heutigen Calmudcommentatorierblicken in jenen Agadoth und ihrem mitunter so grotesten Inhalt imm noch tiessenige Allegorieen. Aber wollten sie ursprünglich als Allegoriee aufgesaßt sein? Hat man sie ursprünglich so verstanden? Bekannt i wie namentlich in der geonässchen Geschichtsperiode heiße Kämpse darüb entbrannten, ob jene talmudischen Sähe, denen gemäß Gott Cephill lege, Gott am neunten Abh weine, in den drei Cheilen der Nacht verschiedenartiger Weise beschäftigt sei, u. s. w., sinnbildlich zu erklärzseien, oder ob sie buchstäblich verstanden werden müßten. Bekannt ist aus wie R. Abraham ben David gegen Maimonides und Andere gegen Ande eiserten, weil dieser Maimonides und diese Andern die Gottheit als direinsten Geist, frei von allen körperlichen Formen, Cheilen, Eigenschafts begriffen haben wollten, u. s. w., u. s. w.

Also auch hier, in Bezug auf das Dogma von der Geistigkeit Gotte nehmen wir eine geschichtliche Entfaltung, eine allmählige Klärung un Käuterung wahr, ein geschichtliches Wachsen und Werden, nicht aber e starres Sein und Verharren.

Wenden wir uns nun auf einen Augenblick zu dem Dogma von d Schöpfung der Welt aus Aichts. In allen modernen jüdischen Katechismi wird dieses Dogma gelehrt. Moses Maimonides und Andere accentuirti diese Lehre mit ganz besonderer Schärfe. Aber unsere Literaturgeschich und unsere Religionsgeschichte belehren uns, daß auch mer Denfer und Sehrer den Blauben an diese Doctrin nicht getheilt haben. fondern daß fie einen ewigen Urstoff angenommen haben, einen Hyle, wie fie diesen Urftoff nach dem Dorgang altgriechischer Philosophen nannten. Bu diesen Denkern, welche von der Doraussehung einer Urmaterie ausaingen, gehören vorzugsweise Moses Narboni, Levi ben Gerson und Isaat Albalag. Auch Aben Efra bestreitet die Lehre der Schöpfung der Welt aus Nichts. Weniastens läft er den Schriftbeweis, den man aus dem erften Kapitel der Genefis für diefe Lehre gu entnehmen pflegte, nicht gelten, und in feinem Commentar jum ersten Ders der Bibel führt er schlagende Brunde dafür an, daß das hebraifche Zeitwort bara, das in jenem Berfe portommt, nicht ein Schaffen aus Nichts bedeuten könne. fondern daß darunter ein formiren und Bestalten aus bereits vorhandenem Stoffe verstanden werden muffe. Selbst bei dem so inniafrommen und fo fehr offenbarungsaläubigen Behuda Bal-Levi hat die Doctrin von einer Weltschöpfung aus Nichts nicht die Dianität eines Doama. Boren wir die Worte dieses weisen und an der Bibel mit ganger Seelengluth bangenden Denkers: Die frage, ob die Welt aus Nichts erschaffen ift oder von Emiafeit her besteht, ift eine fehr schwierige; es gibt Grunde für beide Unsichten, und diese halten fich das Gleichgewicht. . . . (Machdem der fromme Philosoph fich perfonlich fur die Erschaffung der Welt aus Nichts aus-Besprochen, fahrt er fort:) Wenn aber ein Unhanger der Corah fich genöthigt sieht, die Ewigkeit eines Urftoffes anzunehmen und an das Dasein vieler Welten vor dieser Welt zu glauben, so thut das seinem Blauben gar keinen Eintrag (Kofri I. 67). Wir ersehen also aus allem biesem, daß es mit der Unveränderlichkeit und Allgemeingültigkeit-eines Dogmas von einer Schöpfung der Welt aus Nichts auch nichts ist.

Daß die Lehre von der Unsterblichkeit der Seele eine ganz bewegte Beschichte im Judenthum hinter sich hat, ist bekannt genug. Der Dentateuch hat nur einige wenige dunkle Andeutungen, die allerdings auf inen vorausgesehten Glauben an eine jenseitige fortdauer der Dertorbenen schließen lassen. Aber von einer fortdauer der Seele nach dem Lode in dem Sinne, den man mit dem Worte Unsterblichkeit heute verindet, weiß er nichts. Der Versasser des Buches Koheleth, der ein ausesprochener Skeptiker und Pessimist gewesen, bezweiselt sie geradezu, und er Vers in diesem Buche (12,7), den man gewöhnlich als einen Schrifts

beweis für diese Doctrin auführt, durfte am Ende doch einen gang andern Sinn haben als den, welchen man gewöhnlich binein legt. Die Dorftellungen von dem biblifden School, in dem die abgeschiedenen Seelen ein schattenhaftes Leben führen, stimmt gang gewiß auch nicht mit spätern Dorftellungen. Dag die Pharifaer und die Sadducaer auch über diefe frage fehr divergirende Unfichten hatten, ift bekannt genug. Die im talmubifchen Zeitalter auftauchenden Dorftellungen von den Seelen der frommen, welche im jenseitigen Leben mit Kronen geschmückt und im Strahlenkrang der Schekhinah ein ewiges feliges Dasein genießen; die allgemach entftandenen Dorftellungen von einem Ban Eden und Behinnom; auch die zeitweise fehr verbreitet gewesene Dorftellung von einer Seelenmanderung; ebenso die icholaftischen tieffinnigen Untersuchungen darüber, ob die Seelen eine Orderifteng haben oder je bei der Geburt eines Menschen neu geschaffen werden, - allen diefen verschiedenartigen Bedanken begegnen wir in der Geschichte des Judenthums, und die noch ju ichreibende judifche Dogmengeschichte wird uns nachweisen muffen, wann und wie fie entstanden find, und wir werden dann auch lernen, daß eine giemliche Ungahl diefer Bedanken gu den flotzformationen, gu den von anderswoher angeschwemmten Theilen in der judischen Religion gehören. Mus dieser Dogmengeschichte werden wir dann auch erfahren, wie diese Bedanken fich umgestaltet und weiter gestaltet haben und wie an diefelben fich eine fpatere judische Kabbalah theilweise angeranti hat, u. f. w.

In dieses Kapitel der jüdischen Dogmengeschichte gehören auch die Erörterungen darüber, ob alle Israeliten, oder ob blos die frommen unter den Israeliten, oder ob auch die frommen unter den Nichtisraeliter Untheil am ewigen Leben haben. Es sind oft vernommene jüdische Stimmen, die namentlich in unserer Gegenwart laut werden und die hinüber rusen in das Lager anderer Religionsgenossenossen: Ihr dadrüber seid bei Weitem nicht so liberal und so universal, wie wir Juden es sind und wie wir es zu allen Zeiten gewesen sind. Denn sehet, Ihr öffnet der himmel nur Euren Gläubigen, uns aber und allen übrigen Ungläubiger verschließet Ihr die Pforten desselben. Aber sehet einmal, wir! Wi, machen die Chore des himmels weit auf für die frommen aller Nationen! Schon die Weisen unseres Calmud haben erklärt, daß die Frommen auch

der heidnischen Bölker Untheil am jenseitigen Leben haben (חסירי אומות) הבא הבא להם חלק לעולם הבא. — So fpricht man vielfach jüdischerseits mit ftolgem Selbstgefühl. Doch bei naberer Prüfung finden wir, daß man mit folden Reden fich fehr gegen die geschichtliche Wahrheit verfündigt. und daß man unfer heutiges Dogma in diefem Dunkte in das Alterthum Der Sat חסידי אומות העולם וגו' fommt allerdings im talmudischen Schriftthum vor, aber als die Meinung eines einzelnen Lehrers, nicht aber als allgemein angenommene Glaubenslehre. Es hatte im Begentheile Rabbi Eliefer gefagt, daß fein Ungehöriger eines heidnischen Dolfes Untheil am emigen Leben habe, und er begründete dies, nach den Sehrmethoden und Beweismethoden feiner Zeit, durch ein Wort der heiligen Schrift, - durch den Ders 18 im 9. Dfalm: Burud gur Bolle muffen alle frevler, - "alle frevler", das meint die frevler unter den מבר שכחי אלהים שכחי אלהים מופ Dölfer, die Bottvergeffenen, - ,,alle Bolfer, die Bottvergeffenen", das meint die Bolfer der Welt. Allein der mildere Rabbi Josua antwortete ihm: Wie magft du nur fo fagen? Der von dir citirte Ders fagt in feiner zweiten Balfte: להים שכחי אלהים das heißt nicht: Alle Dölfer, die Gottvergeffenen, sondern alle diejenigen unter den Bolfern, die gottvergeffen find. Und aus diefer Wortfaffung ift nun ju ichließen, daß es auch fromme unter den Dölfern geben muß, welche als folche gleichfalls des ewigen Lebens theilhaftig werden (ש חסירים באוה"ע שיש להם חלק לעה"ב, fiehe Coßiphta, Sanhedrin, XI, und die Parallelftellen).

Derfolgen wir den alten Streit weiter durch die Jahrhunderte, so Inden wir, daß auch in der folgezeit eine Anzahl jüdischer Kehrer mit Rabbi Elieser, viele andere aber mit Rabbi Josua übereinstimmten, daß ilso hierüber die Ansichten weit auseinander gingen. Doch wir können ind wollen ja nicht an diesem Ort den Gegenstand erschöpfen. Innerhalb ver Zeit, die uns zur Verfügung steht, ist das auch gar nicht möglich. Blos jeigen wollten wir, daß auch hier eine objektiv ruhige, geschichtlichekritische sorschungsmethode — und nur eine solche ist im Gebiet der Wissenschaft ine zulässige — zu dem Resultate kommt, daß auch dieses hier in Rede tehende Dogma eine Geschichte hat, nicht aber von Alters her sest restallissit war. Freuen wir uns, daß die engherzigere Auffassung dieses Blaubenspunktes nun gänzlich unter Israeliten geschwunden und über-

wunden ift und daß die Keime der freiern Auffaffung, die in unferm alten Schriftthum bereits porbanden gewesen, berrlich aufgegangen find. Deraleicht man übrigens dieses unser altes judifches Schriftthum mit dem aleichzeitigen Schriftthum der übrigen Bolfer oder Religionsgenoffen, insbesondere mit dem synchronistischen Schriftthum der driftlichen Kirchenväter, wie überhaupt mit der von haf und Vornrtheil durchtrankten antijudischen Literatur vom zweiten Jahrhundert an bis herunter auf die Zeit von Beinrich von Creitschke und Daul de Lagarde, dann werden wir Juden umsomehr mit Recht, der Wahrheit sicher und des Sieges ficher, den Begnern es gurufen können: Was wollt Ihr denn von uns? Wir lenanen es ja gar nicht, daß im Calmud, im Schulchan Uruth und in fonftigen Büchern Manches vortommt, was, vom modernen Befichtspunkte aus betrachtet, nicht zu rechtfertigen ist, was aber geschichtlich gang wohl erklärt werden kann und entschuldigt werden muß, und was übrigens unter der großen Maffe unferer Brüder in der gegenwärtigen Zeit, die verhältniße mäßig wenigen fachgelehrten ausgenommen, ganglich vergeffen, ganglich unbekannt ift. Was wollt Ihr nun von uns? Im Uebrigen wollen wir Euch noch fagen, daß jedenfalls unfere Literatur und unfere Beiftes= geschichte und unser Derhalten den Dergleich mit Eurer Literatur und Eurer Beschichte und Eurem Leben vollkommen aushält, und jedenfalls waren unfere Religion und unfere Schriftbenkmaler auch im Alterthum unendlich reiner in ihrer Moral und unendlich näher der absoluten Wahrheit und unendlich freier von Aberglauben und Aberwit, als Eure Religion und Eure Citeratur es damals gewesen find. Aber machen denn wir Euch einen Vorwurf aus dem, was vor Jahrhunderten irgend ein Chrift gesagt oder geschrieben oder gethan hat?

Das ist auch die einzige Antwort, die wir unsern liebenswürdigen Freunden, den Herren Antisemiten, zu geben haben, und in einer solchen Antwort liegt, trot der darin rückhaltslos gemachten Zugeständnisse, mehr Kraft zur Abwehr von Gehässigkeiten, als in allen unstichhaltigen apologetischen Declamationen.

Wir fagten vorhin, daß in einer noch zu schreibenden jüdischen Dogmengeschichte das Aufkeimen und Erblühen, das Wachsen und Werden, das Welken und Vergehen der verschiedenen jüdischen Dogmen geschildert werden musse, und daß dieselbe das Bild eines sortwährend sehr re fortwährend sehr bewegten geistigen Innenlebens unter den Juden entrollen werde. Ganz besonders viel wird auch diese Dogmengeschichte von der Lehre der Auferstehung zu berichten haben und von den Wandlungen, die sie ersahren hat; von den ersten Daseinsspuren derselben in Jesaias 26, 19; in Ezech. 37; in Daniel 12, 2; von der Art und Weise, wie sie in der talmudischen Zeit verstanden wurde; von den Wegen und Mitteln, auf welchen und durch welche sie in den Siddur und in das Machsor Eingang sand; u. s. w. Sie wird uns auch ferner belehren darüber, daß der eine Religionsphilosoph, Maimonides zum Beispiel, unter Techijjath ham Methim eine geistige Wiedererstehung, jener andern Denker, wie z. Rachmanides, eine körperliche Auferstehung, ein dritter, und hier nenne ich den Namen N. Krochmal, ein Wiederinslebentreten der südischen Nation als solcher verstand, u. s. w.

Soll ich auch noch von der jüdischen Messiaslehre reden und mindestens kurze Undeutungen darüber geben, wie auch diese Sehre nicht als ein starres Dogma vor uns tritt, sondern als eine Doctrin, die im Lichte ihrer Geschichte in verschiedenen Gestaltungen und mit verschiedenem Inhalte uns erscheint?

Oder soll ich mich des Längeren darüber verbreiten, was das Judenthum über Belohnung und Bestrafung lehrt oder gelehrt hat? Soll ich zeigen, daß der Pentateuch für Psichterfüllung irdischen Lohn, langes Leben, reiche Ernten, Besiegung der feinde verheißt, dagegen auf sündhaften Wandel irdische Strafen, Hungerjahre, Pestilenz, Knechtung durch Landesseinde 2c. folgen läßt? Daß späterhin die Belohnung und Bestrafung in das Jenseits verlegt wurde? Daß man zu gewissen Zeiten die Lebensschickslaue von den Sternen abhängig machte und zu Zeiten den Einsluß der Sterne auf Menschenschickslale ableugnete? Daß einzelne große Religionsslehrer, Ben Ussai z. sichon vor mehr als 1700 Jahren den erhabenen Gedanken aussprachen, der Lohn einer guten Chat bestehe darin, daß diesselbe Deranlassung gebe zu fernerm guten Chun, und die Strafe einer bösen Chat bestehe darin, daß sie, wie in einer viel, viel spätern Zeit Schiller sich ausgedrückt hat, "fortzeugend Böses müsse gebären"?

Noch manche andere Punkte aus der judischen Dogmatik sollten von Rechtswegen hier besprochen werden, Punkte, die von unseren Religions-

philosophen und unsern philosophirenden Schriftauslegern im Mittelalter mit besonderer Dorliebe behandelt worden sind, wie 3. 3. die Cehre von der Willensfreiheit; von der Dereinbarkeit der Cehre von einem freien Willen mit der Cehre vom Dorwissen Gottes; wie der Sag: יחי הקשה את לב פרעה המל verhärtete das Herz des Pharao, mit der Chatsache zu harmonistren sei, daß Gott den Pharao bestraft habe, u. s. w. u. s. w.

Unch die Cehre von der Offenbarung, vom Wunder, von den buchstäblich oder inhaltlich inspirirten heiligen Schriften, von der Cradition, und ob dieselbe und wie weit dieselbe im Calmud, insbesondre in der Mischnah enthalten sei, und noch manches Undere, sollten einigermaßen noch behandelt werden. Aber ich fürchte sehr, meine geehrten Herren Collegen, daß mein Vortrag so schon zu viel in die Länge gerathen ist, und daß ich Ihre Geduld auf eine sehr harte Probe gestellt habe. Ich schließe daher mit der Vitte um Ihre gütige Nachsicht.



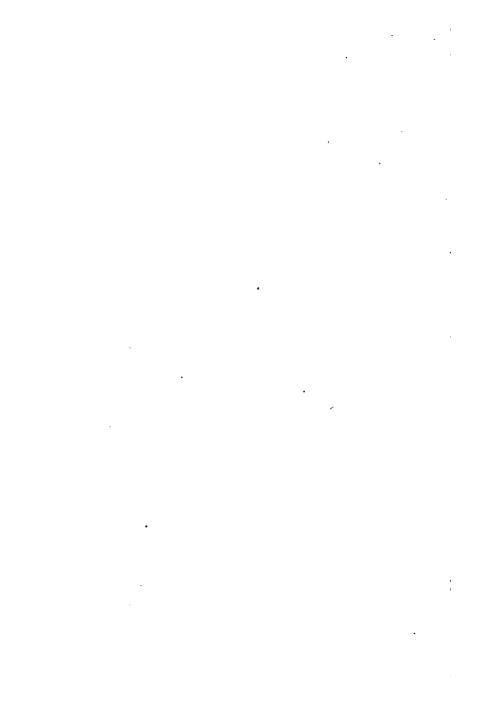

# Wo stehen wir?

Im Unfange der siebenziger Jahre erschien in Deutschland ein Buch, das in weiten Kreisen Ausmerksamkeit auf sich 30g und großes Aussehen erregte. Es war dies "Der alte und der neue Glaube" von David friedr. Strauß. Der Verfasser hatte in demselben in sormvollendeter Sprache und in reicher Gedankenfülle die neue, unchristliche Gottes= und Weltauffassung verkündet, die von ihm und seinen Denkgenossen und schon lange vor ihm von Causenden denkender Menschen mehr oder minder getheilt worden war. Das erste Kapitel des Buches hat, soviel ich mich erinnere, als Ueberschrift die Frage: "Sind wir noch Christen?" Und nach einer objektiv ruhigen und allseitig abwägenden Erörterung gelangt der Verfasser zu der Untwort: Wir sind keine Christen mehr. Mit dem "Wir" meinte er natürlich sich selber und seine Gesinnungsfreunde.

Wenige Jahre später veröffentlichte ein anderer deutscher Denker, der bekannte Philosoph des Unbewußten, Eduard von Hartmann, sein Buch "Die Selbstzersetung des Christenthums". Auf andern Wegen und mit andern Gründen kam auch Hartmann zu dem Schlusse, daß das Christenthum schon längst den Höhepunkt seiner Blüthe hinter sich habe und schon seit langer Zeit in einem Prozeß des allmähligen Niederganges und der endlichen gänzlichen Auflösung begriffen sei. Natürlich erwarteten weder Strauß noch Hartmann, daß der gewaltige "Fels der Kirche" schon während des jehigen Jahrhunderts besonders stark erschüttert, viel weniger zertrümmert und beseitigt werden würde. Doch mit tief eindringenden Geistesblicken erschauten sie die Symptome des allmähligen Sinkens und Dahinschwindens, und mit gleichsam prophetischer Dorausschau verkündeten sie es, daß, wenn auch nur langsam, eine Jukunst nahe, in welcher es keine christliche Kirche mehr geben, und in welcher eine auf ganz andern Grundlagen sich ausbauende Religion die Menscheit erheben und heiligen werde.

Dor etwa einem Jahre wurde wieder en passant die Stimme eines hervorragenden deutschen Philosophen über den Gegenstand lau'

Tiegler in Straßburg, ein Mann, deffen Name weithin einen sehr guten Klang hat, veröffentlichte im vorigen Jahre eine Geschichte der Ethik, und am Schlusse des Vorworts erwähnt der Verfasser, daß vor mehr als zwanzig Jahren D. f. Strauß die zwar damals schon nicht mehr neue, doch von ihm besonders scharf formulirte Frage: "Sind wir noch Christen?" aufgestellt und in der bekannten Weise beantwortet habe. Auch er, Prof. Tiegler, müsse es aussprechen, daß er zu denselben folgerungen und Ueberzeugungen wie Strauß gelangt sei, und daß auch er sagen müsse: Wir sind keine Christen mehr, wir sind die Bekenner und Verkünder einer unchristlichen, einer neuen Gottes= und Weltanschauung, einer neuen Glaubens= und Psichtenlehre, einer neuen, im Werden begriffenen Religion.

Doch es ist nicht nöthig, noch andere prominente Cehrer dieser neuen, vom Christenthum abgewandten Religion zu nennen. Es ist nicht mehr bloß die eine Schwalbe, die den keimenden frühling verkündet, es sind Hunderte und Causende solcher, und allerwärts, allerwärts zwitschert es, singt es: Das Ulte ist vergangen oder im Prozeß des Vergehens begriffen, und in einer neu sich bildenden, einer bessern Welt, in einer Welt mit anderem religiösen Geistesinhalt, anderen gemüthserhebenden Mächten, anderen edles Wollen und Streben fördernden Faktoren werden die Enkel und Dieslenigen, die nach ihnen kommen werden, leben und streben.

Ob und in wie weit diese Ausblicke in die Fukunft und die daran sich knüpfenden Hoffnungen berechtigt sind, das zu untersuchen ist nicht die Aufgabe, die ich mir heute gesetzt habe. Ich erzähle, ich berichte bloß.

Wie man aber in nichtjüdischen Kreisen, und gewiß nicht in den gedankenlosen Cheilen derselben, die Frage sich vorgelegt hat: Sind wir noch Christen? also haben in ähnlicher Weise viele Juden in lauten und vernehmbaren Worten, und mehrere noch in der Stille ihres Geistes die Frage aufgeworfen: Sind wir noch Juden?

Gewiß ist bei Dielen die Quelle für dieser Frage nur in Ignoranz oder Unverstand zu suchen. Sie erblickten nämlich das Wesen des Judenthums im Gesetze, und sie machten die Wahrnehmung, daß die Gesetzestreue unter zahllosen Causenden von Juden, namentlich in diesem Lande, dahinschwinde, und daß das Sichabwenden vom Gesetze, selbst von den bisher als unantastbar gegoltenen Gesetzen, von den als göttlich geoffenbart betrachteten Gesetzen immer rascher, immer weiter um sich greife, und daß

auch sie selber oder viele von ihnen von der Strömung nolens volens mit fortgerissen würden. Und da erhoben sie dann die bange frage: Sind wir noch Juden?

Schon unser Gefühl sagt es uns: Ja, wir sind noch Juden und unsere Religion ist noch die jüdische Religion. — "Aber so definire man doch das Judenthum genauer," wurde entgegengeredet.

Die Erfüllung des Sittengesetzes ist das ganze Judenthum, — so lautete die Antwort von der einen Seite; Recht thun, Milde üben, in Demuth vor Gott wandeln, das ist das ganze Judenthum. — Aber wenn wirklich darin das Charakteristische und Eigenthümliche des Judenthums besteht, dann waren ja auch Sokrates und Seneca Juden, und dann war auch der heilige Franz von Affist ein Jude, und dann sind die barmherzigen Schwestern in den Hospitälern, die "florence Nightingales" auf den Schlachtseldern, die vielen edlen und hülfreichen wirklichen oder auch bloß nominellen Christen, deren ganzes Leben und Schassen in Werken der Selbstheiligung und altruistischer Nächstenliebe besteht, nicht minder Juden.

O nein, das sind keine Juden, sagen hierauf Andere, die soeben vorgetragene Begriffsbestimmung ist zu weit. Fum Chun des Guten muß sich noch das Bekennen des Wahren gesellen. Ein Jude muß auch noch den einen und einzigen Gott bekennen, er muß den ethischen Monotheismus, wie eine neuerdings in Schwang gekommene Redensart es ausdrückt, oder, um mehr populär zu bleiben, den Glauben an den einen und heiligen Gott zu seinem innersten Eigenthum sich gemacht haben.

Ift aber auch nicht diese Definition zu weit? Wären nicht unter dieser Definition auch die nichtsemitischen Unitarier, die Muhammedaner, die Inder, die man als Unhänger des Brahma-Samaj bezeichnet, gleich= falls Juden?

Gewiß, auch in dieser fassung ist die Definition zu weit und daher unrichtig; auch in dieser fassung stimmt sie nicht mit dem wirklichen Chatbestand überein. Channing und Parker waren keine Juden, auch die Bekenner des Islam sind keine solche, und ebensowenig sind es die modernen monotheistischen Hindus.

Undererseits sind aber die Definitionen Mancher unter den judischen Orthodogen oder Mancher aus der sogenannten conservativ-historischen Schule und aus sonstigen Dermittelungs-Parteien zu enge, da fie in

geringerem oder größerem Maße eine Unzahl von Gesehen und Institutionen und Dogmen als noli ne tangere hinstellen und einem Jeden das Recht, sich Jude zu nennen, absprechen möchten, der diese Gesehe und Institutionen und Dogmen nicht länger mehr beachtet. Denn wir blicken um uns und da nehmen wir wahr, daß es auch Solche gibt, die nicht mehr so gesehestreu und so dogmengläubig sind, wie jene Herren es wünschen, und die, wie von uns, so von fast allen anderen Israeliten troh alledem und alledem als Juden anerkannt werden.

Ich war schon einmal im Jahre 1887 veranlaßt, der Erörterung dieser Frage nahe zu treten. \*) Ueber die Grenzen unserer Stadt und unseres Candes blickte ich hinaus, und da sah ich im Geiste Stammesgenossen in Arabien und in Persien, in der Cürkei und in Maroko, in Rußland und in Polen, die religiös ganz anders als wir denken und leben, die den Himmel mit überirdischen, persönlichen, gewissermaßen körperlichen Engeln, und die diese Erde und mehr noch die Unterwelt mit persönlichen, gewissermaßen körperlichen bösen Geistern bevölkern, und die noch unzählig viele andere abergläubische Ungeheuerlichkeiten in ihren Köpfen mit herumtragen, die theils unter dem Einsluß der soharistischen Mysik, theils unter der Herrschaft des Calmudismus und der rabbinischen Casuistis stehen. Gewiß sind auch sie Juden, ja sogar Juden zweiter und dritter Potenz, und Niemandem fällt es ein, sie aus dem Judenthum hinauswerfen zu wollen.

Ich fah aber auch im Geiste Juden in Berlin und anderwärts, in Chicago und anderwärts, die weder Mystiker noch Schulchan-Urukh-Juden sind, sondern die in jeder Beziehung vollkommen frei und von allem Herkommen vollständig emancipirt sind. Uuch sie sind Juden, und Niemanden jällt es ein, auch den denkenden Orthodogen und Historisch-Conservativen nicht, oder richtiger: Niemandem sollte es einfallen, sie als Nichtjuden erklären zu wollen. Höchstens einige Cranks (verdrehte Köpfe), wie man hier in Umerika diese Sonderlinge nennt, oder einige Jgnoranten, oder einige verchristelte, neugläubige amerikanische Juden mögen sich zu dem Urtheilsspruche bestimmen lassen: Das sind keine Juden mehr.

<sup>\*)</sup> Siehe "Menorah", Vol. III, p. 259 ff.

Es muß nun eine Definition sich sinden lassen, unter welcher der Wunderrabbi von Sadagora sowohl wie der amerikanische Resormrabbiner subsummirt werden kann, und welche zu gleicher Zeit den nichtisraelitischen Unitarier, den monotheistischen Muhammedaner, den einen einzigen Gott bekennenden Hindu als Nichtjuden aus dem Kreise der wirklichen Juden ausschließt.

Meine im Jahre 1887 gegebene Definition lantet :

Judenthum, als Religion, ist eine heiligende Cebensmacht, ruhend auf dem Jundament der Unerkennung einer einzigen und ungetheilten, Sittlickkeit bedingenden und Sittlickkeit fördernden Urkraft; eine Cebensmacht, die emporgekeimt ist und sich entwickelt hat und fortgebildet hat unter Israel und den Juden. Judenthum ist ferner eine Religion, welche sich solche Bräuche und Gesetze und Institutionen und Erscheinungsformen geschaffen hat, wie sie den jeweiligen örtlichen und zeitlichen Verhältnissen und Cebensbedingungen der Juden angemessen waren.

herr Leo A. Levi, ein hochgeachteter, in Galveston, im Staate Texas lebender judischer Jurift, bat por etlichen Monaten in einer in Mem-Orleans gehaltenen Rede diese Definition als nebelhaft und unklar, als zu unbestimmt und ju unfakbar bezeichnet. Gewiß ift fie es fur Denjenigen, der blok eine besondere Urt von Juden im Auge hat und diese allein gelten laffen will, dem aber der Blick fehlt für das Allaemeine und Bange. Bewift ift fie ju unbestimmt und zu unklar und find ihre Brengen viel gu weit hinausgerückt für Denjenigen, deffen Befichtsfeld bloß das heute Bestehende, nicht aber das gestern Gewordene und bereits wieder Ent= schwundene einschlieft, der blok ein Derftandnif hat für das Sein, nicht aber für das Werden. Wer aber, wie gesagt, das thatsachlich Bestehende in seiner Ganzheit im Auge behalt und dasselbe begrifflich erkennen und firiren möchte, und wer dabei den geschichtlichen Werdeprozeft, aus dem es hervorgegangen, mit in Ermägung gieht, der wird nicht leicht eine beftimmtere und icharfer umriffene Begriffserflarung geben tonnen, als fie oben versucht worden ift.

Im Grunde aber läuft auch diese Begriffserklärung auf einen Satz hinaus, der vielleicht Manchem noch mehr unbestimmt klingen dürfte, auf den Satz nämlich: Das Judenthum ist die Religion der Juden. Aber dieser Satz ist doch der wahre und richtige. Die Juden haben, Gott sei Dank, keine hierardischen Centralgewalten und haben sich zu allen Zeiten individuelle Blaubensfreiheit gewahrt, trot wiederholter Derfuche, Beiftesketten für Undere ju ichmieden und Befetesnormen für Undere niederzulegen. Jeder einzelne Jude hat nun einmal feine eigene Religion, wie, nach einem bekannten Shetto-Spruchwort, jeder einzelne Jude feinen eigenen Schulchan-Urufh hat. Wenn es nun allerdinas nicht geleugnet werden fann noch foll, daß die Machthabenden oft genug ihre Dogmen und Satungen gur praftischen Geltung gu bringen mußten, fo haben fie doch mindeftens Niemanden, der im Schoof des Judenthums geboren mar, ercommunicirt. Auch bei den Orthodoren aalt der Grundsak : אף על פי שחשא ישראל הוא der Jude, auch wenn er noch fo fehr gefündigt, bleibt immer ein Jude. Ja, bei den mahrhaft orthodogen galt diefer Sat gu allermeift. Wahrhaft Orthodoren fonnte es nie in den Sinn tommen, gewiffe Kategorieen von Juden aus dem Judenthum hinauswerfen gu wollen, - to read them out of the party, wie eine politische Redensart fagt. Denn zu einem folchen Grad von Unwiffenheit und Bedankenlofigkeit find fie doch noch nicht gekommen. Der Jude wird als Jude geboren und bleibt, fo lange er lebt, ein Jude. Er wird nicht erft durch die Dornahme der Circumcifion oder gar erft durch eine Bar-Migmah-feier oder eine Confirmationsfeier in den Bund Gottes mit Israel aufgenommen. Sein Eintritt in die Gemeinschaft Israels erfolgt in der Stunde feiner Beburt und durch feine Beburt.

Es ist daher auch die Judenheit nicht bloß eine Religionsgemeinde und das Judenthum nicht bloß eine Religion. Die Judenheit ist in erster Linie ein Stamm, und das Judenthum ist eigentlich die Summe aller volkspsychologischen Eigenthümlichkeiten dieses Stammes. Unter diesen volkspsychologischen Eigenthümlichkeiten Israels nehmen nun allerdings die Religion und das religiöse Leben die erste Stelle ein, weit mehr so wie bei irgend einem andern Stamm auf dem ganzen weiten Erdboden. Uber Judenthum im weitern Sinne des Wortes ist mehr als jüdische Religion. Judenthum ist, wiederholen wir es, die Gesammtheit aller bolkspsychologischen Eigenthümlichkeiten des Judenstammes.

Daß der jüdische Stamm kein reiner ist, daß er in uralten Zeiten aus ber Vermischung verschiedener Stämme sich herausgebildet hat, und daß zuch in neuern Jahrhunderten einige Wenige aus nichtüdischem Geblüte durch Jutritt und Unschluß sich in Israel eingebürgert haben, kann nicht gegen die Wahrheit des Satzes sprechen: Die Judenheit ist, in erster Linie, ein Stamm. Das englische Volk ist gewiß kein reiner Stamm, keine ungemische Nation; ebensowenig ist es das französische Volk, das deutsche, das italienische Volk. Kassen sich eine kas englische, das deutsche, das französische, das italienische Volk völkerpsychologisch nicht als Nationalseinheiten auffassen? Eine amerikanische Nation gibt's heute in den Vereinigten Staaten noch nicht, die einzelnen, unter sich verschiedenen Volkselemente und Volkstämme kuthen immer noch ungemischt nebeneinander dahin. Uber ehe wenige Jahrhunderte dahingegangen sein werden, wird dieses Conglomerat aus verschiedenen Stämmen sich volksommen zu einer einzigen amerikanischen Nation mit einem gemeinsamen amerikanischen Gepräge gestaltet haben, und die Elemente, aus denen die neue Nation sich gebildet haben wird, werden dann nur schwer erkennbar und nachweisbar sein.

In ähnlicher Weise gibt's auch eine jüdische Nation oder einen jüdischen Stamm, und als Stammes genosse wird der Jude in seinen Stamm hineingeboren. Irrthümlich ist es, zu sagen, die Judenheit sei von vornsberein nichts weiter als eine Kirche oder Religionsgemeinde, und als Bekenner des Judenthums trete der Jude bei seiner Geburt in die Welt ein. Als Mitglied einer Religionsgemeinde wird man nicht geboren, als solches kann man ausgen ommen werden, und zwar entweder durch die ausdrückliche oder stillschweigende Willenserklärung der das Kind stellvertretenden Eltern bei einer gelegentlichen seierlichen Handelung, oder durch den freiwilligen Beitritt in reiseren Jahren. Bei derri Juden ist das Verhältnisse ein anderes. Man wird als Stammesgenossegeboren, und als Stammesgenosse übernimmt man die Verpslichtung der Treue gegen die Stammesreligion.

Bei der Aufstellung des Sates, daß die Judenheit ein Stamm sein handelt es sich nicht um Cendenzen oder bloße persönliche Ansichten, über die man getheilter Meinung sein kann, sondern um eine Chatsache, die man nach den Methoden exacter forschung wissenschaftlich feststellen kann. Seit Jahrtausenden beruht das ganze jüdische Religionsgesetz auf der Anerkennung dieser Chatsache. Die ganze jüdische Geschichte, welche ja nicht bloß die Geschichte des Judenthums, sondern auch und

eine Geschichte der Juden ist, beruht auf der Anerkennung dieser Chatsache. Unser heutiges Empfinden und Denken und Handeln, die Stellung, welche die nichtstüdische Welt uns Juden gegenüber einnimmt, und noch manches Andere, erklären sich nur durch die Chatsache, daß wir ein Stamm sind.

Unsere Prediger, welche so oft, ohne sich immer klar bewußt zu werden, welche Cragweite ihre Worte haben, von den ererbten jüdischen Stammestugenden und den abzulegenden jüdischen Stammessehlern reden; unsere jüdischen Zeitschriften, welche ja bekanntlich nicht bloß jüdisch-religiöse Fragen besprechen und jüdisch-religiöse Nachrichten bringen, sondern Alles in den Kreis ihrer Besprechung ziehen, was Juden qua Stammesjuden betrisst; unsere eigenen Clubs, denen gewiß Niemand es nachsagen wird, daß sie Dereine zur Verfolgung jüdisch-religiöser Zwecke seien; die jüdischen Bälle, die jüdischen Picnics, die ja gewiß nichts mit Judenthum als Religion zu thun haben: — alles diese beweist es klar, wie richtig und unabweisbar die Chatsache ist, daß die Judenheit eine durch das Band der gemeinsamen Stammesangehörigkeit zusammengehaltene Gemeinschaft ist.

Das aber haben viele der Reformer verkannt. Das Judenthum, so sagten sie, ist bloß eine Kirche, nicht ein Stamm. Dieser Sat könnte wohl als Norm gelten für eine einzuschlagende neue Richtung, als Programm für eine anzustrebende Neugestaltung, nicht aber kann er darauf Unspruch erheben, er sei die Feststellung des wirklich bestehenden Sachverhalts.

Auch David Einhorn, und er ganz besonders, war ein Religionslehrer, der in seinem Gebetbuche, in seinem Religionslehrbuche, in seinen Predigten unermüdlich und mit Schärse die Behauptung versocht, die Juden seinen Stamm, — ein Stamm, der von Gott mit besondern Stammeseigenthümlichseiten, d. h. mit besondern volkspsychologischen Gaben ausgerüstet worden sei, die es ihm ermöglichen, die ihm von Gott gewordene Unsgabe zu lösen und zu erfüllen, und die ihn besähigen, der Menscheit poranzuschreiten und dieselbe auswärts zu leiten zu den Höhen reinerer Erkenntniß und reinerer Lebenssührung. Und die Nachkommen Ubrazam's — so sprach Einhorn weiter des Oestern sich aus — müssen bis zur Erfüllung ihrer hohen Ausgabe ein besonderer Stamm bleiben. (Siehe B. Einhorn's "Lehre des Judenthums", § 87 und § 89, u. a. a. O.)

Weil aber Einhorn so schweren Nachdruck auf das Stammesthum di Juden legte, deßhalb war er auch ein so entschiedener Gegner der Mischen, und deßhalb äußerte er sich in der ihm eigenthümlichen scharfkantige Sprache: Gemischte Ehen sind ein Nagel zum Sarge des Judenthum: Denn — so solgerte er — gemischte Ehen werden, wenn sie zahlreich übe hand nehmen, dazu führen, daß Juden und Nichtjuden sich vielsach assimliren und daß die bezüglichen familien von den nichtjüdischen Dolkstheiler in deren Mitte sie leben und denen sie sich durch familienbande anschließer vielsach werden absorbirt werden. Dadurch aber, daß sie aushören Stamme: juden zu sein, werden sie auch ausschen, Juden im religiösen Sinn de Wortes zu sein.

Einhorn war gewiß in einer hinsicht einer der gewaltigsten und ein slußreichsten Kämpfer für das, was man Reformjudenthum nennt. E und Holdheim und Samuel Hirsch waren es, welche im Dordertresse standen, und welche am allerentschiedensten den Grundsat bekämpften, da das Judenthum seine Wesenheit in einem Complex von Gesetzen habe, d nicht angetastet werden dürften, und welche durch ihr geschriebenes um gesprochenes Wort dafür kühn in die Schranken traten, daß "das Joch die Gesetze", welches die Bekenner des Judenthums nur niederdrücke ur belaste, anstatt sie zu erheben und auswärts zu sühren, gebrochen werde müsse. Und nach dieser Seite hin steht Einhorn fast einzig da. Ubzgegenüber den Fragen: Sind wir ein Stamm oder sind wir eine vo Stammesbanden freie Kirche? Und wie müssen wir uns gemischten She gegenüber verhalten? — gegenüber diesen Fragen war er in gewissel Sinne ein entschieden nationaler Jude, ein Stammesjude.

Wie ganz anders war die Stellung Geiger's in Bezug auf diese prizzipiellen fragen! Unch Geiger dachte über die frage der Verbindlicke der Gesetze, der biblischen sowohl wie der nachbiblischen, in der Cheori vollkommen frei, er war hierin ebenso frei, wie es Einhorn gewesen. Dol er, in seiner mildern Natur, trat für die sofortige Beseitigung der Geset nicht in die Urena, er hoffte und erwartete, daß das Leben innerhalb dimodernen Welt von selber schon und ohne alles weitere Juthun voseiten der Rabbiner die alten, wurzellos gewordenen Gesetze und Erichtungen ausscheiden werde. In Bezug auf gemischte Ehen jedo dachte er viel freisinniger als Einhorn. Hören wir seine Gedar<sup>8--- Liantt</sup>

: wir aus seiner "Jüd. Zeitschrift" (Band VIII, 88, 89) hierher setzen ollen :

"Giner Che tann nur bann von Seiten ber Religion bie Anertennung verfagt erben, wenn fie ber fittlichen Grundlagen entbehrt, wenn fie etwa gar aus fittlicher Burgel entspringt. Rur in biefem Ginne tonnen bie biblifchen unb iter hinzugefügten verbotenen Bermanbtichaftsgrabe ihren Anfpruch auf fort uernbe Geltung begründen. Darauf beruhte auch bas frühere Berbot ber Berrathung mit Nichtjuben. Es war bas Migtrauen gegen bie Anerkennung ber ber Ghe ruhenben fittlichen Berpflichtungen bon Seiten ber Nichtjuben, welches i jübischen Theil von bem Gingehen eines folchen, von bem anbern Theile nicht gleicher Beiligfeit erkannten Bunbuiffes abhalten mußte; man hatte tein Beruen gur Reufchheit, gur fittlichen Würdigung ber Ehe auferhalb bes fübifchen eiles. Diefe Unichauung, bie in Reiten mittelalterlichen Druckes natürlich mar. rb für teine ber gegenwärtigen religiöfen Richtungen im Jubenthum mehr maße benb fein; Die Beiligfeit bes Chebunbes wird nicht mehr einem Religiones tenntniffe ausschlieglich zugeeignet, Die Pflege ber innigen Familienbeziehungen, s sittlichen Berhältnisses zwischen Mann und Frau wird als eble Frucht allgein verbreiteter Bergensbilbung erkannt. Gine Che gwifchen Ruben und Chriften behrt bemnach, sobald sie in ber gesetzlichen Weise geschlossen worben, ihres lichen Werthes burchaus nicht, und es tann ber Religion nicht beitommen, auch n ihrem Standpuntte aus berfelben ihre Geltung abiprechen zu wollen.

Wenn baher ein Rabbiner bem Verlangen bes Paares nach ber Veranstaltung er religiösen Feier nachkommt, nachdem er sich von der sittlichen Grundlage, sier das Bundnis beruht, überzeugt hat, so ist dagegen durchaus nichts einzumden. Sobald ein solches Verlangen gestellt wird, zeigt es von einem innern igiösen Drange, der für die Heiligkeit der Ehe an keine confessionelle Darstellung knüpft ist und in seinem allgemein menschlichen sittlichen Charakter befriedigt ieden will.

Eine andere Frage freilich ist, ob die Förberung und Begünstigung gemischter en von der Religion gepliegt werden soll. So sehr auf der einen Seite jenes he Fiel der allgemeinen Menschendertüberung, welche das Judenthum als ne idealite Hoffnung schwungvoll verkündet, durch die gegenseitige Verschwarung näher herbeigesührt wird, so wird anderseits doch augestanden werden issen, daß die immerhin abweichende Lebensrichtung, welche von der Bereicdenheit der Religion ausgest, den ehellichen Frieden au trüben, die innige elengemeinschaft au stören geeignet ist. Das Bedenken einer gegenseitigen nacheitigen Einwirkung in Betress der Religion, aumal der nichtberrichtenden, der
rich ihre Ninderzahl schon immer gesährbeten, nicht verargt werden, wenn sie
tit sieden Verlügig de Dand zur Förderung solcher Ehen bietet, wenn sie viellenehr it lieder den Zutritt eines Theiles mit geringern Schwierigkeiten umgibt, als sie
tie bei leberreitten zu machen sich verpflichtet silbst."

So weit Beiger. Wer nun von beiden Recht hat, Einhorn oder eiger? Ueber diese frage ift nicht, wie über eine frage der Geschichte, Maturkunde, der Mathematik eine übereinstimmende Untwort zu warten. Hier handelt es sich nicht um sessstehende Chatsachen, die zu kennen sind, sondern um Normen für unser Chun, die zu befolgen, um indenzen für unser amtliches Verhalten, die zu beachten sind. Und

hier gehen die Unsichten auseinander. Die tiefer liegende Frage ist aber: Sollen wir im Stammesjudenthum verharren, oder sollen wir die Schranken des Stammesjudenthums in Verfall gerathen lassen? Wir werden beweiterer Erwägung sehen, daß mit dieser eigentlichen Principiensrage noch ganz andere Probleme zusammenhängen, die dem heutigen Israel namentlich dem Israel in Umerika, zur Kösung sich entgegenstellen.

Einige Undentungen blok seien hier gestattet. Es gahrt gewaltig in der religiöfen Welt Umerifa's; und die Congresse der "liberal religious societies" find zur Zeit hervorragende Symptome diefer Gahrung. Sollen Dertreter der Judenheit activ daran fich betheiligen? Sollen fie mitwirken, daß, wie es bereits vorgeschlagen und beschloffen worden ift, in fleineren Städten freie Gemeinden fich bilden, deren Mitglieder fich aus Juden und Nichtjuden aufammensetten? Sollen judische Orediger und Rabbiner das Cehramt an folden neuzugründenden Gemeinden annehmen? Wenn aber folches geschieht. dann wird gewiß von der einen Seite der Ruf ertonen: Ihr amerikanischen Reformrabbiner, die Ihr gemischte Chen einsegnet; die Ihr in freien Gemeinden gu lehren bereifeid; die Ihr Sabbathe und fefte in Verfall gerathen laffet; die Ihr noch vieles andere Judifc-Charafteriftische im Cultus und im Leben dabin schwinden laffet, - Ihr leget die Urt an die Wurzel des Judenthums, Ihi feid die Zerftörer des Indenthums. Ihr wollt, um mit einem talmudischer Bleichniswort zu reden, das faß zerschlagen, das den Wein in fich birgt aber es wird Euch nicht gelingen, den Wein zu retten; er wird verlorer geben. — Auf der andern Seite dagegen wird behauptet werden, daß mai durch foldes Chun gerade der Derherrlichung des mahren Judenthum diene und daß man es dadurch von nationaler Beschränkung befreie uni es zu einer universalen, einer Weltreligion machen helfe.

Und man wird fortfahren und sagen: Wir sind Söhne einer neuer Teit und wir werden vom Geiste dieser neuen Zeit getragen und getrieben Wir schieben nicht, wir werden geschoben. Wir selber dürsen nicht al Unfreie, als hinter der Zeit Zurückgebliebene und als Engherzige durc die Welt gehen, und wir dürsen auch nicht und wollen auch nicht durc unser zernbleiben von den liberalen Religionscongressen uns ein Gebis der Wirksamkeit verschließen, auf das hinzutreten uns heilige Psicht sei muß, weil wir daselbst segnend, aufbauend, aufbauend im jüdischen Geis wirken können, u. s. w.

So stehen sich denn heutzutage die Parteien im amerikanischen Judenume einander gegenüber, an einem Scheideweg sind sie angelangt, und er gehen die Wege auseinander.

Eigentlich waren aber ahnliche differirende Meinungen ichon im iben Alterthum Israels zum Ausspruch gekommen. Schon frühzeitig itheten in Israel zwei Strömungen nebeneinander ber. Schon unter n Oropheten aab es einerseits Solche, welche die Schranken zwischen rael und den übrigen Dolkern nicht für alle Ewigkeit bestehen laffen ollten, und auf der andern Seite Solche, welche Bauptnachdruck auf fortuerndes nationales fürsichbestehen des israelitischen Dolkes leaten. Wie ng andern Charafters ift doch die Dentweise des Propheten Jesaias, der feiner Rede Schwung es aussprach, daß Gottes Cempel ein haus des ebetes fein werde für alle Bolfer, daß auch aus den nichtjudifchen ilfern Gott fich Priefter und Leviten ermählen werde, u. f. w., und die intweise des Propheten Jecheskel, der den Sohnen der fremde, den ibeschnittenen den Zutritt gu feinem im Beifte erschauten neuen Cempel ht gestattet haben wollte! Wie verschieden ift doch der erhabene Benkenflug des universalen Micha von der engern Umschau des mehr tionalen Malachi!

Doch kehren wir zur Gegenwart zurück, Es ist eine Zeit der Gährung, der wir leben; hossentlich wird auch die Zeit der Klärung nicht aussiben. Manches ist geschwunden und Manches wird schwinden, was zulten lieb und theuer war, und was wie mit tausend fasern uns in's emüth hineingewachsen war. Was uns schwerzt, wird von Undern Aleicht froh begrüßt werden. Doch das sind persönliche Stimmungen, d weder unsere Crauer noch die Freude der Undern wird an der Sache ständern. Wir stehen in einer Strömung und wir können sie nicht einsmen und zurückdrängen. Da gilt es denn, das Wort Spinoza's zu herzigen, daß man über nichts in bewundernde Extase gerathen solle, d auch über nichts indignirt sein solle, sondern daß man alles Seiende d Werdende in Gemüthsruhe zu begreifen suche.

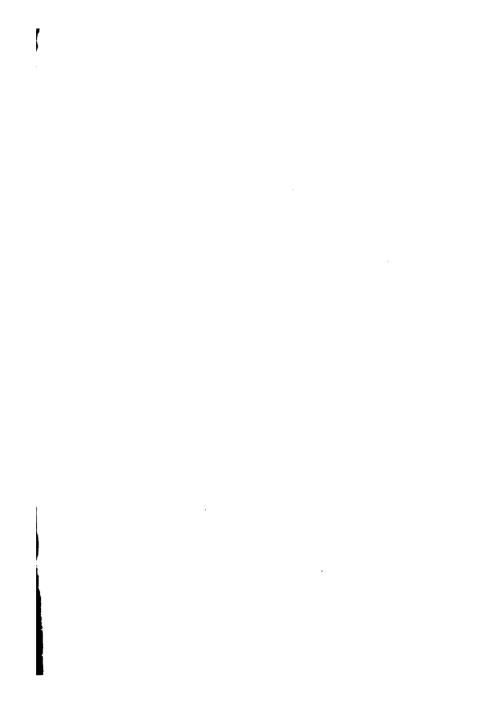

. • BM 580 .F4

C.1

Stanford University Libraries



DATE DUE

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004

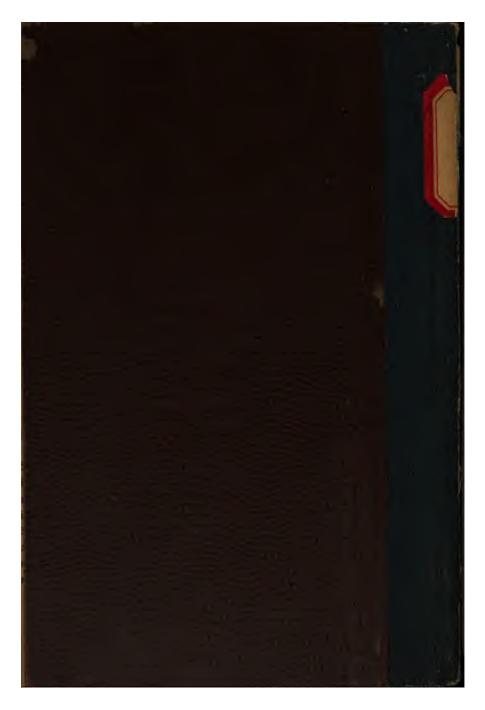